hu

## Nº 126.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Sonnabend den 26. Mai 1832.

Subhaftationspatent. Das hiefelbst unter No. 748 auf dem Miedermühlenplan belegene, dem Müllermeister
Johann Gottlied Liedelt zugehörige Wohnhaus nedst Garten und Windmühle, weldes nach der gerichtlichen Taxe auf
609 Athl. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers Schuldenhalder bsseufich an den Meistbieteuden verkauft werden. Der peremtorische Bietungstermin ist auf den 20. Juni
6. vor dem Herrn Landgerichts-Assessang Kugner Morgens um 9 Uhr allhier ans geseht, und wird beständigen Käusern dieser Termin hierdurch bekannt gemacht.

Uebrigens steht mahrend ber Subhastation und bis 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, uns die etwa
bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Tape kann zu
jeder Zeit in unferer Regissiratur einges
sehen werden.

Frauftabt ben 1'2. Marg 1832:

Adnigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny, Domostwo wraz z ogrodem i wiatrakiem w mieście tuteyszém pod Nro 748 na tak zwanym Niedermühlplan położone, Janowi Bogumiłowi Liebelt młynarzowi należące, które według taxy sądowey na tal. 609 ocenione zostało, na żądanie wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, ktorym końcem pereintoryczny termin licyta cyiny na dzień 20. Czerwca r. Ezrana o godzinie o, przed W. Kutz . ner Assess. Sądu Ziem. w mieyscu, wyznaczony został i uwiadomia się zdolność kupienia posiadających o terminie takowym.

W czasie subhastacyi i aż do 4ech tygodni przed terminem, zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną

być może.

Wschowa, dnia 12. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftationspatent. Das im Dorfe Smielowo bei Schneibemuhl un= ter Do. 42 belegene, bem Martin Welfe gehörige Freibauergut nebft Bubehor, welches gerichtlich auf 464 Rthl. 15 far, taxirt ift, foll auf ben Untrag eines Staubigere offentlich an ben Deiftbieten= ben berfauft werden, und ber Bietungs= Termin ift auf ben 26. Juni 1832 por dem herrn Landgerichts = Uffeffor Moanisti Morgens um 10 Uhr allhier angesett. Befitfahigen Raufern wird Diefer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, daß bas Grundftud bem Meift= bietenden zugeschlagen werden foll, info: fern nicht gefetliche Grunde eine Quenahme nothwendig machen.

Schneibemuhl ben 5. Marg 1832.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Die im Abelnauer Kreise belegene, zur Ignaz v. Karnkowskischen erbschaftlichen Liquis dationsmasse gehörige Herrschaft Pogrzysbow, welche auf 148,465 Athl. 27 fgr. 8 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag des Kurators der Masse entweder im Ganzen oder in folgenden Antheilen:

1) das Gut Sulislaw, abgeschäft auf 31,341 Athl. 15 fgr. 6 pf.,

2) die Dorfer Rabegon und Jelitow, abgeschätzt auf 45,074 Rthl. 21 fgr. 6 pf. und

Patent subhastacyiny. Gburstwo wolne w wsi Smielowie przy Pile pod Nr. 42 położone, Marcinowi Welke należące, wraz z przyległościami, które sądownie na 464 tal. 15 sgr. iest ocenione, na żądanie wierzyciela iednego publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 26 Czerwcar. b. zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Wnym Adamskim, w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcej daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne powody niebędą wyma-

gać wyiątku.

Piła dnia 5. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

Patent subhastacyiny. Maiętność Pogrzybowska w powiecie Odolanowskim położona, do massy sukcessyino-likwidacyinéy niegdy Ignacego Karnkowskiego należąca, która na 148,465 Tal. 27 sbgr. 8 fen. otaxowana została, na żądanie Kuratora massy w całości lub w następuiących częściach:

1) dobra Sulisław ocenione na Tal. 31,341. sgr. 15. fen. 6.

2) dobra Rąbczyn i Jelitów otaxowane na Tal. 45,074. sgr. 21. fen. 6. 3) bie Dorfer Pogrzybow, Dembin, Rigiel , Dafferaie und Krug Boto= ronica, abgeschatt auf 66,952 Athl. 7 pf.

bffentlich an den Meifibietenben verkauft merden, und da in dem au 2. d. Mts. dang bydz ma, którym końcem noangestandenen Bietungstermine sich kein wy termin licytacyiny, gdy w ostat-Raufluftiger gemelbet, fo ift ein noche nim dniu 2. m. b. Zadne licytum nie maliger peremtorischer Termin auf ben 20. Juni c. vor bem Landgerichte= Rath Roquette Morgens um 9 Uhr an= gesett.

Befig= und gahlungefahigen Rauferm wird biefer Termin mit bem Beifugen Bierdurch befannt gemacht, daß es einem Jeden frei fteht, Die Raufbedingungen in unferer Reguftratur einzuseben-

Krotofchin, ben 7. Mai 1832'. Ronigt. Preug. Landgericht.

Gutsverpachtung. Das im Kro= toschiner Rreife belegene Gut Wiachom foll, auf den Untrag der Realglaubiger, auf 3 Jahre, von Johanni d. J. ab bis Dahin 1835, offentlich an ber Meift= Bietenben verpachtet werben. Es fieht bagu ein Termin auf ben 8. Juni c: Bormittage um I I Uhr vor dem Land= gerichte-Rath Boretius an, ju bem fau= tionsfahige Pachtluftige hiermit eingela= bem werben. Die Pachtbedingungen fon= nem in unferen Registratur eingesehen merben:

Krotoschin, bem : 7. Mai 1832.

Ranigl. Preufe Landgericht.

3) dobra Pogrzybów, Dembin Figiel, Nasieraie. Karczma Bykoronica, ocenione na Tal. 66,952. fen. 7.,

publicznie nay więcey daiącemu sprzepodane zostało na dzień 20tego Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Roquette tu w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiacych uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż warunki kupna w naszéy Registraturze znayduia się;

Krotoszyn, dnia 7. Maia 1832. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Wydzierzawienie dobr. Wziąchow w powiecie Krotoszyńskim położone, na wniosek wierzycieli maia na 3 lata, począwszy od Sgo Janar be az dotad 1835. publicznie więcey daiącemu być wydzierzawione. Końcem tego iest termin na dzień 8. Czerwca r. b. przed poludniem o godzinie II. przed Sądzią Ziemiańskim Boretius wyznaczony, na który ochotę dzierzawić majacy i kaucyą złożyć mogący ninieyszem zapozywaią się. Warunki dzierzawy zaś mogą w naszéy Regi straturze być przeyrzane.

Krotoszyn, dnia 17. Maia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmadung, Der Steueraute-Diatarins Ernft Friedrich Frener gu Gra= bow und beffen Gattin, Amalia geborne Ulrici, haben vor Gingebung in Die Che nach bem, am 26. Juli 1830 gu Glo= gau bor Rotar und Bengen errichteten und am 1. Marg b. J. gerichtlich reco= anoscirten Chevertrage, unter fich bie Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, was biermit zur offentlichen Renntniß acbracht wird.

Dfirzefzew, am 20. Marg 1832. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Das jum Nach= laffe ber verftorbenen Maria Glifabeth 92 belegene Grundftud, beftebend aus einem Wohnhause nebst Hofraum und Stallung, einem zweiten Bauplage nebft Scheune, 14 fulmischen Morgen Uder= land und einem Gemufegarten, welches gerichtlich auf 914 Rthl. abgeschätt worden ift, foll im Wege ber freiwilligen Subhaftation bffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben. Sierzu haben wir, im Auftrage bes Roniglichen Land= gerichts Meferit, einen Termin auf ben 26. Juli c. Rachmittage 2 Uhr im Gerichtslotale hiefelbft anberaumt, zu welchem befig= und gahlungefahige Rauf= luftige hiermit eingelaben werben.

Wollstein, ben 5. Mai 1832.

Ronigl. Preuf. Friebensgericht.

Obwieszczenie. Ernst Eryderyk Freyer dietaryusz Urzędu pohorowe. go w Grabewie i małżonka iego Ama. lia z domu Ulrici, wełączyli pomiedzy sobą przed wniyściem w śluby małżeńskie według zawartego w dniu 26. Lipca 1830. w Głogowie przed Notarvuszem i świadkami kontraktu przedślubnego, a sądownie dnia t. Marcar. b. rekognoskowanego, wspólność majątku, co ninieyszem do wia. domości publiczney podaie.

Ostrzeszow dnia 20. Marca 1832. Król. Pruski Sad Pokoju.

Obwieszczenie. Należąca do pozostalości zmarley Maryi Elżbiety Siebert gehörige, in Rafmit unter Do. Siebert nieruchomosć, w Rakoniewicach pod Nr. 92. sytuowana, zdomu mieszkalnego wraz z podworzem i chlewami, placu pustego do pobudowania, stodoły, 14 morgów chełminskich roli i ogrodu na warzywo składaiąca się, ogólem na Talarów 914 sądownie oszacowana, sprzedaną być ma publicznie naywięcey daiącemu wdrodze dobrowolnéy subhastacyi. W celu tym wyznaczyliśmy na mocy upoważnienia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu termin licytacyiny na dzień 26. Lipca r. b. po poludniu o godzinie 2 w lokalu tuteyszego Sądu, na który ochote kupna maiacych do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych ninievszem wzywamy.

Wolsztyn, dnia 5. Maia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoiu,

Subbastationspatent. Die im Koftenichen Kreife, in dem Dorfe Gpits fowfe unter Do. 15 belegene und ben Wilhelm Rottengatterfchen Erben gebo= rige Ackernahrung, welche nach ber ge= richtlichen Tare, welche eingesehen werben fann, auf 277 Rthl. gewurdigt worden ift, foll gufolge Auftrages bes Ronigl, Landgerichte ju Frauftadt, im Wege ber nothwendigen Subhaffation bffentlich an ben Meifibietenben verlauft werden, und ber Bietungs=Termin ift auf ben 19. Juni c. fruh um 8 Uhr in unferm Gerichtslofale angesett, wel= der Termin befitfahigen Raufern bierburch befannt gemacht wird.

Roffen ben 3. April 1832.

Ronigt. Preug, Friedensgericht.

Loiktalvorladung. Die unbefannsten Erben

1) des in Granbowd ant 10. Marg 1804 verfiorbenen Anechts Woy= ciech,

2) des im April 1803 in Mielzyn vers forbenen Burgers Michael Sachs alias Schewa,

3) bes ohngefahr im Jahre 1791 mit Tobe abgegangenen Probstes Johann Jerzewsfi in Mielyn, und

4) ber hiefelbst im Jahre 1805 verftorbenen Dienstmagd Marianna Rossin,

oder beren nachfte Bermandte werden gum Nachweise ihrer Bermandtschaft, spates ftens in bem auf ben 23. Ottober

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo w powiecie Kościańskim we wsi Spitkowku pod liczbą 15 położone i sukcessorom Wilhelma Rottengatter należące, które według sądowey taxy, która u nas przeyrzaną być może, na 277 tal, otaxowane zostało, ma być w zleceniu Król, Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywigcéy daiacemu sprzedane. Tym końcem wyznaczony został termin licytacyiny na dzień 19. Czerwca r. b. o godzinie 8. zrana w lokalu urzędowania naszego, o którym się zdolność kupienia posiadaiących, ninieyszem uwiadomiaią.

Kościan, dnia 3. Kwietnia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Zapozew edyktalny. Nieznaiomi spadkobiercy:

- 1) parobka Woyciecha w Grzybowie dnia 10. Marca 1804.,
- obywatela Michała Sachsa, Schewę zwanego, w Mielżynie w Kwietniu 1803.,
- proboszcza Jana Jerzewskiego w Mielżynie około 1791. roku, i
- 4) służące w Maryanny Rossin tu w 1805. roku zmarłych,

albo ich naybliżsi krewni, wzywaią się do wyprowadzenia swego powinowactwa naydaléy w terminie dnia

b. J. Bormittage vor und anffebenben Termine mit ber Berwarnung porgela= ben, daß, wenn fie weber perfonlich noch burch gefetlich gulafige Bevollmach= tigte fich melben, ihr in unferem De= positorio befindlicher Rachlag, und zwar

> ad 1) 23 Rthl. 3 far. 8 pf. ad 2) 35 Mthl. 18 fgr. 2 pf. ad 3) 9 Athl. 6 far. 3 pf.

ad 4) 38 Mthl. 15 far.,

als ein herrenloses Gut bem Risco juge= fprochen und gur freien Dieposition ver= abfolgt werden wirb.

Wittowo ben 6. Januar 1832. Ronial Friedensgericht.

Steckbrief. Dem Ginlieger Mito= fchener Rreifes, ber fich zu einem großen gewaltfamen, bei Macht verübten Dieb= fable bekannt hat, ift es gelungen, aus unferm Gefängniffe, mit hinterlaffung ber Retten, mit welchen er gefeffelt war, bes Nachts vom 17. jum 18. b. Mts. burch Musbruch zu entspringen.

borden werden ersucht, benfelben im Be= ko i woyskowe, raczą go schwytatretungefalle an und bingfeft abliefern nego w wigzach nam odstawie

zu laffen.

Er war in Riefry bei Pofem geboren, 40 Jahr alt, fatholifd, mittelmäßiger niem, miak lat 40, iest katolikiem, Sibbe, hatte schwarze Haare und Augens wzrostu fredniego, ma czarne włosy braunen, bunfle Augen, vollzühlige i brwi, ciemne oczy, wszystkie zeby, Bahne, einen farfem und fchwarzem brode czarna moena, twarz bruna-Bart, war braum im Gefichte, hatte tna, cere chorowitg, mowi tylko po

23. Października r. b. przedpołudniem przed nami wyznaczonym. inaczey bowiem, ieżeli oni osobiście ani przez prawnych pełnomocników się niezgłoszą, pozostałość ich w depozycie naszym bedaca, to iest:

ad 1) 23 Tal. 3 sgr. 8 fen. ,, 2) 35 - 18 -3) 9 - 6 -·· 4) 38 - 15 iako bezdziedziczna skarbowi przy-

sądzoną i do wolnego zarządu wydana zostanie.

Witkowo, d. 6. Stycznia 1832. Krók Pruski Sad Pokoju.

List gonczy. Wyrobnik Mikolaud Michalefi aud Brudgewo, Bres lay Michalski, z Brudzewa, powiatu Wrzesinskiego, który się wielkiew gwaltownéy nocą popelnionéy kradzieży przyznał, zdołał z pozostawieniem kaydan, w które był okuty, przez wyłamanie się uiśdź z wiezienia naszego, a to w nocy z 17. na 18. m. b.

Sammtliche Civil- und Militair = Be= Wszelkie wladze tak cywilne, ia-

Rodził on się Kiekrzu pod Poznaein frankliches Unsehen, sprach nur pol= polsku, i tem sie odznacza, że na

mid, und ift baran erfennbar, baf er obudwoch nogach od glydek, az do auf beiben Fußen, von den Waben ab uda, czerwone i modre ma plamy. bis zu ben Schenkeln, auffallend rothe und blaue Flecke batte.

Geine Befleidung anlangend, hatte er einen schwarzen Sut, ein rothkattunes Saletuch, eine blautuchene Wefte, graue leinene Sofen, ein Paar alte Stiefeln, und einen alten rothlichen Mollrock bei

feiner Flucht.

Mittowe, am 19. Mai 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Der hiefige Tijchlermeifter Ernft Wilhelm Knappe und beffen Braut, Juliane Beate Tele= loff aus 3bung, haben mittelft Bertrages bom 2. b. M. Die in biefiger Proving unter Cheleuten ber Regel nach ftattfin= benbe Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes unter fich ausgeschloffen.

Krotofchin, ben 9. Mai 1832. Kurftlich Thurn= und Taxis= . fces garftenthums = Gericht.

Przy ucieczce miał czarny kapelusz, czerwoną kartunową chustke na szyi, sukienną modrą westkę, szare płócienne spodnie, pare starych bótow i stary czerwony wiśniowy surdut molowy.

Witkowo, dnia 19. Maia 1832. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Stolarz tuteyszy Ernest Wilhelm Knappe i przyszła malżonka iego Julianna Beata Tetz. loff z Zdun, wzlączyli między sobą umową z dnia 2. b. m. wspólność dobr i dorobku między małżonkami w Prowincyi tuteyszéy zwykle istnieiaca.

Krotoszyn, dnia 9. Maia 1832. Xiążęcy Thurn i Taxis Sąd

Xiestwa.

Bei Leudardt in Breslau ift fo eben erfchienen und bei E. G. Mittler in Pofen, Bromberg und Gnefen gu haben:

Beffe, 3 Divertiffemente f. b. Pianoforte gu 4 Sanben. 308 Bert. 15 Car.

3 ausgeführte Chorale, Dp. 26. 2 Befte, jebes heft 15 Ggr.

8 Studien f. b. Orgel, mit obligatem Pedal. 15 Ggr. Dachaly, 12 leichte Borfpicle f. b. Drgel. Dp. 1. 15 Ggr.

Gesang Ronzert. Die musikalische Familie Rittel aus Erfurt wird heute Sonnabend 5 Uhr und morgen Sonntag 3 Uhr im Bergerichen Gartenfaale Fonzertiren. Die Programme bestimmen bas Dabere.

Derkauf feiner Schafe. Auf bem Rittergute Erobnitz bei Reichen, bach in ber Preuß. Oberlausitz werden noch Bestellungen auf seine Mutterschafe, welche aus der bekannten Merinoheerde zu Gröditz abstammen, und zur Zucht noch mehrere Jahre tauglich sind, angenommen. Dies wird den Herren Schafzüchtern im Großherzogthum Posen, welche diesiahrige Einkause beabsichtigen, hiermit bekannt gemacht, und dabei versichert, daß die Heerde frei von allen und jeder Krankheit ift.

Aechten alten Jamaika = Rum, Arrak de Goa und eine ansehnliche Partie febr gut konservirten Kirschsaft hat erhalten und verkauft zu möglichst billigen Preifen die Handlung am alten Markte No. 8 in Posen. Hartwig Kantorowicz,

Niżey podpisany zawiadomia szanowną publiczność, iż iego okazały Skład naynowszych mód i sukna (Naszmarkt pod Nrem 48ym w kamienicy rękodziela złota isrebra) znowu na nowo we wszystkich towaraeli doskonale gatunkowany iest. Z powodu osobistego uczeszczania na iarmarki do Naumburga i Lipska także też i towarów przysłania przez moich kommissarzy i fabrykantów z Paryża, Lyonu, Londynu i Wiednia, udało mi się przy pomiernéy cenie naynowszych i naygustownieyszych tegoż rodzaiu towarów nabydź, i stąd wszelakim sposobem moim pokupującym zadosyć uczynić. Szczególnie skład móy bławatów, który prawdziwemi paryzkiemi & szerokiemi materyami gatunkowany iest, zalecam, chustki duże i szale, osobliwie wyborne tureckie, Terneaus i Chaly, francuzkie i an. gielskie muszliny, batysty, indiennes i perkale w naygustownieyszych deseniach, paryzkie damskie plaszcze, haftowane i tak nazwane fantasie plaszcze, prawdziwe Ghalys, Cachemirs, Thybets i francuzkie merynosy iako też i prawdziwe batysty i takowe chustki. Sukna w moim składzie znayduja się z fabryk zagranicznych w nayprzednieyszych gatunkach, kaźmirki w roc žnych kolorach modnych. A tak opatrzywszy skład móy, ścisłym obowiazkiem moim będzie, zaufaniu szanowney publiczności iak naytańszą, rzetelną i dogodną usługą zadosyć uczynić. P. Mannheimer junior, w Wrocławiu.